# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Mai 1961.

Nº 119.

23. Maja 1861.

(904)

Kundmachung.

Nr. 29785. Bei der am 1. Mai d. J. in Folge der Allerhochsften Patente vom 21. März 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 334. Verlosung der älteren Staatsschuld ist die Serie Nr. 427 gezogen morben.

Diese Serie enthält böhmisch, ftandische Aerarial. Obligationen vom verschiedenen Zinsensuße, und zwar: Mr. 140.383 mit einem Fünftel der Kapitalssumme und Mr. 140.419 bis inclusive 142.702 mit der ganzen Kapitals Summe im Gesammt Kapitalsbetrage von 1,140.191 fl. 21 fr., im Zinsenbetrage nach dem herabgesetzen Fuße

von 23.477 fl. 521/4 fr.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des Allerh. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinsenfuß erhöht, und insofern tieser 5% RM. erreicht, nach dem mit der Rundmachung tes Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungs = Massiabe in 5% auf österr. Währ. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge der Verlosung zur ursprünglichen aber 5% nicht erreichenden Berzinfung gelangen, werden auf Verlangen der Parthei nach Maßgabe der in der erwähnten Rundsmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf österr. Währ. lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Mai 1861.

Rr. 14861. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Josef Suchodolski, welschem aus diesem Anlaße der hiergerichtliche Tabularbescheid vom 20. Februar 1860 3.52575 nicht eingehändigt werden konnte, der Landesse Abvofat Dr. Maciejowski mit Substituirung des Landesselvofaten Dr. Pfeisfer hier auf Kosten und Gefahr des Abwesenden zum Kurator ad actum bestellt und demselben der erwähnte Tabularbescheid unster Einem zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. Mai 1861.

Edykt.

Nr. 14861. C. k. Sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszym pozwem p. Józefa Suchodolskiego z pobytu i pomieszkania niewiadomego, któremu tutejszo-sądowa uchwała tabularna z 20. lutego 1860 l. 52575 z powodu nieobecności onegoż dotąd doręczoną nie została, iz temuż jako kurator do aktu p. adwokat Dr. Maciejowski w zastępstwie p. adwokata Dra. Pfeiffer na koszt i niebezpieczeństwo nieobecnego nadany i temuż kuratorowi zarazem pomieniona uchwała doręczoną została.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 1. maja 1861.

(916) G b i f t. (1

Rr. 473. Bom f. f. ftabtifch belegirten Bezirksgerichte in Złoczow mirb befannt gemacht, baß Nachmann Kahane aus Gologury bafelbft am 19. Dezember 1857 mit hinterlassung eines Robizilles

Bestorben ist.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes Sohnes Isaak unbefannt ift, so wird derfelbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage bei diesem Gerichte zu melden und seine Erbsetziärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ste aufgestellten Kurator abgehandelt werden würde.

Bom f. f. ftabtifch belegirten Bezirksgerichte.

Złoczow, am 20. April 1861.

(9<sub>17)</sub> Obwieszczenie. (1)

Nr. 1949. C. k. Sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że uchwała z dnia 31. października 1860 do l. 6077 w celu zaspokojenia sumy 2000 złr. m. k. z przynależytościami i kosztami sądowemi dozwolona publiczna sprzedaż dla dłużniczki solidarnej p. Alojzyi Urbańskiej na dobrach Dunkowice w Przemyskim obwodzie położonych dom. 420. p. 338. n. 109. on. zaintabulowanej sumy 48.000 złr. m. k. na rzecz p. Michała Chrzanowskiego przeciw p. Alojzyi Urbańskiej pod następującemi warunkami nanowo się rozpisnje:

1) Za cene wywołania ustanawia się nominalna wartość tejże

Sumy 48.000 złr. m. k. czyli 50 400 zlr. austr. wal.

2) Do sprzedaży publicznej wyznacza się termin na 26. czerwca 1861 o godzinie 10. zrana, na którymto terminie ta suma naObwieszczenie.

(2)

Nr. 29785. Na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 odbyło się dnia 1. maja r. b. 324. losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnięto seryę Nr. 427.

Ta serya zawiera czeskie stanowe obligacye skarbowe o rozmaitej stopie procentowej, a mianowicie Nr. 140.383 z piątą częścią kapitału, a Nra. 140.419 do 142.702 włącznie z całym kapitałem, w ogółe z sumą kapitału 1,140.191 złr. 21 kr. i z kwotą procentową podług zniżonej stopy 23. 477 złr. 52½/4 kr.

Te obligacye będą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podniesione do pierwotnej stopy procentowej, i o ile dosięgną 5% m. k., zamienione podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministeryum finansów z 26. października 1858 l. 5286 (dz. ust. p. 190) skali obliczenie w 5% na wal. austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za obligacye, które skutkiem losowania podniesione będą do pierwotnej ale 5% nie dochodzącej stopy procentowej, będą na żądanie stron wydawane w miarę postanowień zawartych w rzeczonem obwieszczeniu 5% na walutę austr. opiewające obligacye.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, doia 9. maja 1861.

wet i poniżej wartości nominalnej, jednakowoż nie niżej jak za sume 13.650 złr. austr. wal. jako sume na pokrycie wierzytelności na sumie 48.000 złr. na dobrach Dunkowice dom. 420. p. 338. n. 109. on. na rzecz solidarnej dłużniczki Alojzyi Urbańskiej zahypotekowanej ciążącej wystarczającą, sprzedaną będzie.

3) Każdy chęć kupna mający obowiązanym jest kwotę 1050 złr. wal. austr. jako zakład bądźto w gotówce, bądź też w książeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stanowego towarzystwa kredytowego lub też w publicznych papierach rządowych podług ostatniego w Gazecie lwowskiej wykazanego kursu, jednakowoż nie powyżej wartości nominalnej do rąk komisyi licytacyjnej złożyć.

4) Ekstrakt tabularny i bliższe warunki licytacyi każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest w tutejszo-sądowej registraturze

przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O niniejszej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież wszyscy wierzyciele tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rąk własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi, lub też ci, którymby niniejsza rezolucya z jakiegokolwiek powodu doręczoną byćby niemogła, lub którzy dopiero po 12. lipca 1860 do tabuli krajowej weszli, do rąk nadanego kuratora adwokata Wajgarta, którego zastępcą zarazem adwokat Kozłowski mianowanym jest.

Z rady c. k. Sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 13. marca 1861.

902) Obwieszczenie.

Nr. 1949. Dla zabezpieczenia wybudowania nowych budynków gospodarskich dla gr. kat. plebana w Pitryczach odbędzie się licytacya publiczna w c. k. urzędzie powiatowym w Busku na dniu 29.

maja 1861 o godzinie 9. przed południem.

Cena fiskalna wynosi 1369 złr. 255/10 kr. wal. austr., a wadyum przed licytacyą złożyć się mające 137 zł. wal. austr., zaś bliższe warunki licytacyi mogą być w tutejszym urzędzie przejrzane. Z c. k. urzędu powiatowego.

Busk, dnia 13. maja 1861.

12) E d y k t.

Nr. 445 - 902. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie czyni wiadomo, iż bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia zmarł włościan

a) Jan Pucol w Głębokiem dnia 27. grudnia 1853;

b) Jędrzej Cepko w Czeremsze dnia 20. października 1859. Sąd nieznając pobytu do spadku powołanych sukcesorów, a

mianowicie:
ad a) Anny i Maryanny Pucolow,

ad b) Anny Cepkówny,

wzywa takowych, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc zgłosili się w tymże sądzie i oświadczenie do tego spadku wnicśli, w przeciwnym bowiem razie, spadek byłby pertraktowany z tymi, którzy się zgłosili i z kuratorem dla ad a) Janem Potockim, ad b) Fedkiem Siwuliczem ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 29. kwietnia 1861.

Lizitazions - Kundmachung. (896)

Dziennik arzedowy

Mio. 4828 - 2150. Bon Geite bes f. f. galigifchen ganbes. Fuhrmefen-Kommando wird hiemit bekannt gemacht, daß megen Bei-Schaffung ber fur bas f. f. Daterialdepot ju Drohobyen auf ben Beit. raum vom Iten Rovember 1861 bie Ende Ditober 1862 benöthigen. den Materialien am 5. Juni 1861 um 9 Uhr Bormittags eine Lizitagions = Berbandlung abgehalten werden wird.

Lizitazions . Bedingnisse:

1) Diejenigen, welche jur Lieferung eines ober des anderen Artifele in die Ronfurreng zu treten beabsichtigen, muffen entweder felbft als Gigenthumer eines burgerlichen Gemerbes, Erzeuger biefer Urtifel oder mit derlei Baaren unmittelbar handelnde Gemerbeleute fein, und hierauf anch die Ermerbsteuer entrichten, daher fich jeder Ronfurrent mit den bezüglichen Ermerbedofumenten, fur den Fall als beren Ginficht verlangt wird, ju verfeben bat.

2) Jeber Offerent hat fich mit einem Babium von 500, Sage! Funfhundert Gulden in oft. 2B. ober in f. f. oft. Staatspapieren gu

3) Bon bemjenigen, melder eine Lieferung mirtlich erfieht, wird ber bet ber Ligitagion erlegte Betrag ale Raugion gurudbehalten, ben übrigen aber nach beendeter Ligitagion allfogleich jurudgeftellt.

Die mirklichen Unternehmer aber haben ihre Babien auf ben

Betrag ber 10% Raugion zu ergangen.

4) Die Ablieferung bet erstandenen Artifel muß der Rontrabent bom Anfange bes mirflich eintretenden Kontraft . Termins nach bem Bedarf und Berlangen der kontrabirenden Branche in Die bezeichnet merdenden ararischen Depositorien, und zwar: ohne Beiftellung araris fcher Fuhren, ohne eine Mauthbefreiung oder irgend eine sonstige Begunftigung bemirten, und es mird baher auch bei jeder Unfchaffung bem Kontrahenten genau bemerft merben, binnen welcher Beit die beftellten Objette von ihm in Ablieferung ju bringen find, welche Bestimmung er sodann ber aufhabenden Kontraftepflicht gemäß auch punttlich Folge zu leiften hat. Der Kontrahent ift verpflichtet jebes von ihm jur Ginlieferung geforbert werbente Quantum, es mag bas annaberungemeife bezeichnete Erforderniß überfteigen ober aber binster bemfelben jurudbleiben, jedesmal an biejenige Militaradminifiragionebehorbe abguliefern, mit welcher berfelbe eine Lieferungeverbind. lichkeit eingegangen bat.

5) Die ju liefernden Artifel muffen von volltommen guter Qualitat, mithin gang ben eingefehenen Duftern entfprechend gebracht und geliefert werden. Alles mas nicht genau die vorgefchrie. bene Beschaffenheit und Muftermäßigfeit befigt, wird bem Lieferanten gurudgegeben, und muß fogleich durch vollkommen qualitätmäßige Lieferungen bon ibm erfest merben. Die Konfurrenten werben baber im Boraus erinnert, buich genaues Ginfehen der Mufter aller ju fontrabirenden Objette fich über bie Befchaffenheit und Geftehungefoften berfelben in volle Renntniß gu fegen, um bei ber Ligitagioneverhand. lung auch mit ber Bestimmtheit bie Lieferungspreife angeben ober

nachbieten zu tonnen.

Gine Entschuldigung, die befagten Mufter nicht angefehen ju baben, murbe feinesmege als giltig anerkannt, nachdem folche beim Lanbes - Fuhrmesen - Rommando in Lemberg und im Material - Depot ju Drohobycz eingeseben werden fonnen.

6) Fur den Fall ale die qualitatmäßig geforderte Lieferung nicht jur rechten Beit erfolgen follte, wird die Unfchaffung nach ber bedungenen Qualität und nach ben Bestimmungen, wie fie im nachfolgen. ben 11 Buntte festgefest find, auf Rechnung bes Rontrabenten erfolgen.

7) Schriftliche verfiegelte Offerte, melde bie gu übernehmenben Artifel und deren Preise bestimmt und genau ausbrucken, dann überbieg bas Babium ju enthalten haben, werden auch vor Beendigung ber mundlichen Ligitagion angenommen und erft nach Beendigung bes

mundlichen Berfahrens geoffnet.

Enthält nun bas idriftliche Offert einen befferen Unboth als jener bes mundlichen Biftbiethere ift, fo wird die Ligitagion mit den fdriftliden Offerenten, wenn er zugleich anwefend ift, und bann fammt. lichen mundlichen Ligitanten wieder fortgefest und hierbei das fchriftliche Offert ale Bafie der fortjuschenden Berhandlung angenommen; ift der fdriftliche Offerent hingegen bei ber Ligitagion nicht anwesend, fo wird in diefem Falle bas fdriftliche Offert als Beftboth betrachtet, und hierauf bie Ligitagion nicht weiter fortgefest. Ift ber Unboth des Schriftlichen Offerenten mit bem mundlichen Befibothe gleich, fo wird tem Letteren ber Borgug gegeben, und nicht wetter verhandelt.

Erklärungen aber wie jum Beifpiel: daß Semand noch um ein ober einige Perzente beffer biethe ale ber gur Beit noch unbefannte

mundliche Befiboth bleiben ganglich unberudfichtiget.

Rach Abichluß bes vorangeführten Ligitagioneverfahrens mirb feinem wie immer gearteteten Unbothe mehr Gehor und Folge gegeben.

8) Fur die qualitatmaffig geschehene Ablieferung wird nach erfolgter Ratifitazion bes Kontraftes die Bezahlung von Monat zu

Monat gegen gestempelte Quittung punftlich geleistet werden.

- 9) Die Kontraftsverbindlichfeit beginnt für ben Erfieher vom Tage an welchem er das Ligitagions - Protofoll unterfertiget hat, für bas Aerar aber erft vom Tage der erfolgten Ratififazion nach mel. der bann meder bon ber einen noch von ber anderen Geite ein Rudtritt ftattfinden fann.
- 10) Der in Folge ber ratifigirten Ligitagione Protofolle anguftof. fende Rontraft ober bas an die Stelle beefelben gu ratifigirende Ligitagions-Protofoll ift auf Roften bes Lieferanten mit bem flaffenmäßigen Stempel ju berfeben. Hyperation of the property with the party of the party of

11) Fur ben Sall als ber Grfieber bie Erfüllung ber burch bie Unterfertigung des Lizitazions - Protofolls einzegangenen Werbindlich. feiten nicht einhalten follte, behält sich bas allerhöchste Nerar vor, bemselben zur Erfüllung seiner Verbindlichteiten zu verhalten, oder auf Gefahr und Roften beefelten eine neue Lizitazion wo immer auszuschreiben und abzuhalten , oter aber die Lieferungkartifel auch außer bem Ligitagionemege, mo, wie und von wem immer und um jeden Breit beiguschaffen und von bem betreffenden Griteher oder Offerenten Die Roftendifferenz einzuholen, wo fodann die eingelegte Raugion nach Abichlag der ju erfegenden Differeng gurudbehalten, und wenn fich teine höhere Befoftigung ergeben follte, ale verfallen eingezogen wird.

12) In der Mindeftbiethende verbunden bie erstandenen Artifel auch bann um die gebothenen Preife ju liefern, wenn biefe Breife nicht bei allen, fondern nur bei einigen, der von Ginem ligitirten und

erftandenen Urtifel genehmigt worden find.

Ter Ersteher ift verpflichtet im Falle bes Bedarfes auch bas Fünffache des bezifferten Quantums ju liefern. Sollte meniger als wie in ber vorläufigen Erforderniß angeset, jur Lieferung beantragt ober von ein ober dem anderen Artifel gar nicht abgenommen werden, fo ift ber Erfteher auch in biefem Falle verpflichtet bie Lieferung ber übrigen Artitel ju bewerfftelligen, und es fann berfelbe fur bas meniger ober gar nicht Gelieferte feinen wie immer gearteten Grfat ansprechen. Dagegen fommen alle jene Artifel, welche der Kontrabent noch vor erfolgter hohen Ratifitazion geliefert bat, mit den am Tage ber Ligitazionsverhandlung ursprünglich entfallenden Bestbothpreifen zu bezahlen, daber ber Umstand, ob das ursprüngliche Lizitazionsergebniß genehmigt ober nicht bestätiget fei, feinea Unterfchied macht, fomit die vor berabgelangter Enticheidung bes Berhandlungeaftes gelieferten Artifel immer als fontraftmäßig geliefert anzuseben , und mit den erzielten urfprüglis den Bestbothen zu bezahlen find, etwaige neu verhandelte Preise aber nur vom Sage ber neuen Berhandlung ju gelten haben, baber nie rudwirfend fein fonnen.

13) hat ter Kontrabent im Falle ber Ungulänglichfeit ber Rau-

gion mit feinem gangen Bermogen in solidum gu haften.

14) Bleibt nicht nur bem Merar fondern auch nothigen Falls

dem Rontrabenten der Rechtemeg vorbehalten.

15) Benn zwei oder mehrere Betfonen ten Bertrag erfiehen wollen, fo bleiben fie zwar fur die genaue Grfullung desfelben bem Merar in solidum, bas ift : Giner fur Alle und Alle fur Ginen baf. tend. Es haben aber diefelben einen von ihnen oder aber eine britte Berfon namhaft zu machen, an welche alle Auftrage und Beftellungen von Seite der Behörde ergehen und mit ber alle auf ten Rontraft Bezug nehmenden Verhandlungen zu pflegen fein werden, der die erforderlichen Rechnungen gu legen, alle im Kontrafte bedungenen Rab. lungen gegen bie vorgefdriebenen Ausweife, Rechnungen und fonflige Dotumente in Empfang ju nehmen und hieruber ju quittiren hat, furg, ter in allen auf den Kontraft Bezug nehmenden Angelegenheiten als ber Bevollmächtigte der ben Rontratt in Gefellichaft übernehmen. den Mitglieder in fo lange angefeben merben mird, bis nicht diefel. ben einstimmig einen anderen Bevollmächtigten mit gleichen Rechten und Befugniffen ernannt und benfelben mittelft einer von allen Gefellfcaftegliedern unterfertigten Erflarung, der mit der Erfüllung bes Bertrages beauftragten Behorde namhaft gemacht haben werden.

Nichts destoweniger haften aber wie schon oben bemerkt murde, die sammtlichen Kontrahenten für die genaue Erfüllung des Kontrakts in allen feinen Punften in solidum und es hat bemnach tas Merar bas Recht und bie Bahl, ju biefem Ende an wen immer von ben Kontrahenten zu halten und im Falle eines Kontraktbruches ober fonftigen Unstandes seinen Regreß an bem einen ober bem anderen ober allen Rontrabenten gu nehmen.

16) Stirbt ber Lieferant vor Beendigung bes übernommenen Lieferungegeschäftes, fo übergeben alle ihm nach biefem Bertrage guftehenden Rechte und obliegenden Berpflichtungen an feine Rechtnehmer auf den Todesfall, und wenn er sonst zur Verwaltung seines Bermö. gens unfähig wird, an seine gesetlichen Bertreter, wenn nicht bas Die

litär-Aerar in diesen Fällen den Bertrag aufzulösen findet.

17) In Streitsachen ift ber Kontrabent gehalten, fich bem Forum der Militarbehorde, b. i. dem Juditium delegatum militare mixtum und den Millitar-Obergerichten, falle fich diefe aber für intompetent erflaren follten , bem im Git ber hoftammer . Profuratur refin. dlichen Gerichte, welchem der Fiefus als Beklagter untersteht, ju unterwerfen.

18) Bedingt fich bas bobe Merar, bag bie Bablung fur bie gelieferten Artifel jederzeitnur in den gefeglich furfirenden Geld., bezüglich bestehenden Zahlungsmitteln geleistet, und auch nur barin gefordert

19) Die übrigen Ligitagione . Bedingniffe, welchen fich ber Liefe. rant ju unterziehen bat, fonnen in ber Abjutantur bes f. f. Lans des Fuhrweiens Rommando Vormittags von 8 bis 12 Uhr, Nach. mittage von 2 bie 6 Uhr eingefehen merden, und es wird noch fclußlich bemerkt, daß Stangen und Stabeisen nur von steierischer Gate tung angenommen, widrigens auf Gefahr und Roften bes Griebers aus dem Rlofterneuburger oder Mareiner = Material . Depot angeschafft mird. Ebenfo, daß nur geschorrenes Alaunleder gur Ginlieferung gebracht werben barf.

Die gur Ligitagione Berhandlung fommenden Artifel find fol' gende, und zwar: Aproximativer Bedarf:

NAME AND POST OFFICE AND POST OF

proximativer Bedarf: 5000 Pfund Ger Arbeits-Gisen

```
Aproximativer Bedarf:
                                                      Aproximativer Bedarf :
           12er Speichring-Eisen
                                                          10 Stud Fuhrmefens-Blasbalggewichte in Platten
                                                                 Regiments.
fleine Amboß = Stocke
  200
           14er
  100
           28er Wannen-Gifen
                                                          10
  600
           10er Gitter=Gifen
                                                          14
                                                                      Sperrhaden.Stude
           12er Schlogbled:Gifen
  200
                                                                   Gecadrone = Wagner = Werkzeug.
                Rägel und Schrauben.
  200
                                                          10 Stud Studichlogel
                                                          10
                                                                 Spannketten
      Stud balbe Brettnägel
                                                                 fleine Sandfägen
                                                          10
          ganze Schlofungel halbe ganze Rabinnagel
 2000
                                                          25
                                                                      Schleiffteine
                                                                      Welfteine
 4000
                                                                 eiferne Ballftabe
 10000
                                                                 tunde Stree
 10000
                                                          10
                                                                 grabe "
                                                                 Bimmermannebleiftifte
   20 Stud 2ter Gatinng Alannhaute
                                                          10
                                                                   Gscadrons : Sattler : Merkzeug.
   50
           ordinare traune Rubbaute tier Gattung
                                                          10 Stud Rabringe
    5
            " 2ter "
   10
                                                                  Gradgirfel .
                   " Pferdehaute
                                                                 eiserne Zollftäbe
Leimpfannen
Leimpinsel
Wehsteine
Kleine Handfägen
große Lihlheste
mittlere
  Reine und Zwilch.

100 Pfund ordinären Spagat

100 " ungebleichten Zwirn

Wateriale.

200 Kubel Holztohlen, 2/3 harte, 1/3 weiche

500 Pfund Unschlitt

500 " Rlauenschmalz

500 " Leinöl

100 " Terpentinöl

50 Wleiunder
                                                          12
   10
                                                                 eiferne Bollftabe
                                                          14
                                                          19
                                                          10
                                                          10
                                                          10
                                                          10
                                                                     Depot : Schmied : Werkzeug.
                                                          10 Stud große Umboge
           Bleizuder
                                                                       Sperrhacen
   50
                                                                       Schraubstode
   30
            Minium
                                                          10
           Mineralgelb
                                                           4
                                                                  große unbefchlagene Amboffice
   20
           Kinruß
Silberglätte
Kölner Areibe
Pech
Kalasonium
Blauholz
Bimsenstein
arabischen Gummi
Kuhhaare
Kornstroh
            Kinruß
   300
                                                           2
                                                                 große unbeschlagene Sperrhadenftode
  100
                                                                 fleine "
  100
   60
                                                                     Depot - Wagner - Werkzeug.
   30
                                                           4 Stud Spaltfagen
  800
                                                                 große Sandfagen
   25
                                                                 Gradfagen |
    5
                                                                 Lochhandsagen
  1000
                                                                 Rucheschwangfägen
   100 Bund Kornstroh
                                                                 große Schweifsägen
mittlere
kleine
große Handsägenblätter
                                                           4
                23 aguerbolz.
   50 Stud Staben
                                                           4
   100
           Felgen -
                                                          30
           Speichen
   200
                                                                 fleine
eiserne Leimminger
                                                       4
           lange Achsen zu 2 Achsftocke
   200
                                                                  eiserne Leimzwinger
messingene Leimpfannen
                                                                  eiferne Leimzwinger
                                                          10
           Ralesch: oder Bagagekarren-Achsen
ordinare Langwieden
Deichselstangen
    50
                                                           2
                                                                 große Schleisteine
Schleistein. Spindel
Hacktocke
    50
                                                           2
    50
                                                       2
           Leiterbäume
   200
           untere ungeschnittene Kastenbäume
obere
Schußkehlenbäume
Border-Arme
Sinter-Arme
Stöge
                                                           6
    20
                                                       CHITTAL
                                                                      Depot - Sattler - Werkzeug.
    20
                                                                 Reifbeine
bleierne Durchschlagplatten
Riemer-Nößelföpfe
Zuggeschirrs = Bestandtheile.
                                                           4 Stud Reifbeine
   200
                                                          4
   200
    50
   100
           Tröger
Reibscheiter
Leichsen
Wazenhunde
                                                         800 Stud uneingestochene Sattel-Untergurten
500 Klafter " Sattel-Obergurten
300 Stud pordere Augfrange
   100
   200
                                                         500 Klafter "Sattel-Obergurten 300 Stud vordere Bugftrange
   200
    50
                                                         200
                                                                 bintere
           Wagprügel
   100
                                                                 Armee=Rummethölzer
                                                         200
                                                                       Namonten - Nequisiten.
   200
           dange Kipfen
           Ripfflöcke
    10
                                                              " fridene Salfter mit Strick
                                                         2000
    10
                                                         4000
                                                              " Salfterftricke
    10
           Schalen
                                                        2000 Stud Flachenreife
2000 _ · Baudmieben
           Sinterneppel
    10
           Leiter und Schuffehlenschwingen
   500
           Edidwingen
Dedelspriedel
    50
                                                         2000
                                                                  Baudwieden
                                                                  unbeschlagene Trantbutten
    50
           Spreizhölzer
Spannhölzer
                                                        200
                                                             Garnituren gange Afpannige Rorbfiedten
   100
                                                       70
                                                             Stud vordere 4spannige Korbstechten
hintere "
mittlere "
   100
           unausgearbeitete Saden- und Sammerfiele
   200
                                                         100
           Schaufelnstiele
   200
                                                         200
           Rrampenftiele
   200
                                                                  Schmierbuchfen neuer Art blecherne
                                                          60
           unausgearbeitete Radreifzieher
    20
                                                          80
                                                                  Spannstrice.
                       Teilbode
    50
                                                          80
                                                                  Radelfrice
           weiche Pfoften-Bretter
    30
                                                                  Wiedenaufziehstricke
                                                          300
    20
           barte Bretter
                                                                  Blachenstrice
                                                          300
           Bodenladen=Bretter
   200
                                                          200
           Banfladen-Bretter
   150
                                                          600 Rlafter Rebichnure
           Tischler-Bretter
    50
                                                          80 Stud Wagenburften
           Weinbaume .
    20
                                                                  Bagenlaternen von Soll, Glastafel und Drathgefiecht
          Fuhrwefens = Feldschmieden . Werkzeug.
    10 Stud fleiner Amboße
                                                         er or led til on
                                                                         Pferde . Requisiten.
          Sperrhacken
"Schraubstöcke
                                                          200 Stud Fouragierftrice
    10
                                                         1000 , Futterschwingen
    10
                                                         2000 Klafter Tornistergurten
           Feuerlöffel .
    10
                                                       200 Stud Beitschen mit Stiel neuer Art
           Schurhaden
                         A Del Levilla de la contracta
    10
                                                       4 " Pferde-Brenneisen
           Löschwedel
    10
```

Aproximativer Bebarf:

Bagagefarren - Requifiten.

40 Stud Beunete ohne Stiel Baldhacken ohne Stiel 20 Stichschaufeln ohne Stiel 20

Rrampen ohne Stiel 20

Rangelei - Geräthschaften.

80 Stud Borfiwifche Borftenbefen 80 30 Abstauber

Depositorial = Geräthschaften.

3 Stud Rohlenfübel 12 Holzspänkörbe 600 birfene Rehrbefen Schiebtruhen 4

Verschiedene Requisiten.

300 Stud Rohrbeden 100 Worhangschlösser 40 Schmierburften große Unftreichpinfel 100 mittlere 100 fleine 100

Siezu Garber : Arbeit.

1 Stud robe Pferdshaut ausarbeiten 1 Ruh- ober Pferdehaut fischtranisiren

und schwärzen 1 Feilhauer = Arbeit und Reparaturen.

Stud großer Ambog 310 Pfund ichwer 1

70 fleiner großer Sperrhaden 100 Pfund fcmer 1

fleiner großer Schraubflock 1 90 26 fleiner

Bugminde Wagenwinde 1 Feile

Raspel Bohrer.

Lemberg, am 15. Mai 1861.

Offerten-Lizitazione-Ankundigung.

Dro. 7384. Am 11. Juni 1861 wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang-Begirte. Direfzion eine Ligitagion jum Berfaufe von 450 Bentner Sage: Bierhundert Funfzig Bentner falzionirter Solzpotasche ftattfinben.

Die Uebergabe biefer Potofche geschieht bei ben Dagaginen gu Solka und zu Fürstenthal durch das Solkaer f. f. Wirthschafteamt, und es ift ber Erfteher verpflichtet, bas obige Potaschenquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von ber erfolgten Bestätigung bes Ligitagioneresultate unmittelbar aus ben obbezeichneten Dagaginen nach vorausgegangener Einzahlung bes Raufpreifes bei ben Solkaer Renten ju übernehmen.

Bur Sicherstellung und Zuhaltung ber Lizitazions. Bedingnisse hat ber Rauflustige ein Ungelb von 450 fl. oft. 2B. im Baaren ober in auf ben lleberbringer lautenden, nach bem Rurfe zu berechnenden

Ctaatepapieren beigubringen.

Es mird nicht mundlich ligitirt, fondern es werden blos fdriftliche mit einer 36 fr. oft. 2B. Stempelmarte verfebene Offerten angenommen werben.

Bei ber letten Berfieigerung ift loco ber Erzeugung ju 16 ft.

öft. 2B. für ben Retto-Bentner verfauft worden.

Die idriftlide Offerte muß bie Erflarung, baß fich Offerent allen Lizitazione. Bedingniffen unterziehe, enthalten, mit dem befagten Angelbe belegt fein, und es ift darin ber fur einen Retto Biener-Bentner angebothene Betrag, wornach ber Raufbetrag für bas gange ausgebothene Quantum pr. 450 Bentner berechnet merden foll, fomohl in Biffern ale auch in Buchftaben auszudruden.

Diese Offerten werden am 11. Juni 1861 9 Uhr Bormittags eröffnet, und der Bestbiether von der diesfälligen Rommiffion bekannt

gemacht werben.

Die sonstigen Ligitagions. Bedingniffe konnen bei ter Czernowitzer

f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion eingesehen werben.

Bon der f. f. Finang. Bezirfe. Direfzion. Czernowitz, am 11. Mai 1861.

Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 7384. Dnia 11. czerwca 1861 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya na sprzedaż 450 cetnarów, wyraźnie czterysta piędziesiąt cetnarów wiedeńskich

kalcyonowanego potażu z drzewa.

Oddanie tego polażu odbywa się w magazynach w Solce i w Fürstenthal przez c. k. urzad gospodarczy w Solce, i nabywca jest obowiązanym powyższą ilość potażu w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o nastapionem potwierdzeniu rezultatu licytacyi bezpośrednio z wyżej wymienionych magazynów, po uprzedniem zapłaceniu ceny knpna w urzędzie w Solce odebrać.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chcący kupić przyłączyć zadatek w kwocie czterysta piedziesiąt zł. wal. austr. w gotówce lub w papierach państwa na okaziciela opiewających, według kursu obliczyć się mających.

Nie bedzie się ustnie licytować, lecz będą tylko pisomne, marka steplowa na 36 c. w. a. zaopatrzone oferty przyjmowane.

Przy ostatniej licytacyi sprzedano w miejscu produkcyi cetaar

netto po 16 zł. 3 c. wal. austr.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, jako oferent pod-daje się pod wszystkie warunki licytacyi, musi być zaopatrzona w spomniony zadatek i nalezy w niej ofiarowaną za cetnar wiedeński kwotę, według której suma kupna za całą ileść 450 cetnarów obliczona być ma, tak w cyfrach jakoteż w literach wyrazić.

Te oferty beda dnia 11. czerwca 1861 o Stej godzinie zrana otworzone, a najwięcej ofiarujący bedzie ogłoszony przez dotyczącą

komisyę.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Czerniowce, dnia 11. maja 1861.

(905)Kundmachung.

Dr. 338. Bur Biederbefegung ber bei bem Lemberger f. f. afadem. Gymnafium erledigten Schuldienereftelle, womit ein Dienstlohn jabrlicher 189 fl. oft. BB. , eine Bohnung und Raturalfleidung verbunden ift, wird ber Ronfurs bis Ende Mai d. J. mit bem Beifate ausgeschrieben, baß bei Berleibung diefes Dienftpoftene nur auf aus. gediente Militars, ber gemaß ber faif. Berordnung vom 19. Dezember 1853 qualifizirt erfcheinen, bedacht genommen werden burfe. Die biesfalligen an Die hochlob. f. f. Statthalterei ftilifirten Befuche find bet ber gefertigten Gymnafial-Diretzion einzubringen.

Bon ber f. f. Direffion bes Lemberger afabem. Gymnafiums.

Lemberg, am 10. Mai 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 338. Dla obsadzenia opróżnionej przy Lwowskiem c. k. gimnazyum akademicznem posady sługi szkolnego, z którą połączona jest roczna płaca 189 zł. w a., pomieszkanie i ubior, rozpisuje się konkurs po koniec maja r. b. z tym dodatkiem, że przy nadawaniu tej posady będzie się uwzględniać tylko wysłużonych żołnierzy, którzy podług rozporzędzenia cesarskiego z 19. grudnia 1853 posiadają potrzebna kwalifikacyę. Prosby o tę posadę, stylizowane do wysokiego c. k. Namiestnictwa należy podawać do podpisanej c. k. dyrekcyi gimnazalnej.

Z dyrekcyi Lwowskiego c. k. akademicznego gimnazyum.

Lwów, dnia 10. maja 1861.

Obwieszczenie. (909)

Nr. 298. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami firmy handlowej "F. J. Kremser & Comp." uchwałą c. k. sądu krajowego Lwowskiego z doia 11. kwietnia 1861 r. do liczby 15313 wydaną wprowadzonem, wyznacza się na mocy §. 17. dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 r. termin do dnia 10. czerwca 1861 r. włacznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy z swemi z jakiegokolwick badź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile ze w razie przeciwnym i na wypadek nastapionego układu ugodnego z wierzycielami, niezgłaszający się wierzyciele, o ile nalezytości onych prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie nie zostałyby obwarowane, od majatku rzeczonego dłużnika przedmiotem terażniejszego postępowania będącego, wykluczeni zostaną.

We Lwowie, dnia 17. maja 1861.

### Włodzimierz Dulęba m. p.

c. k. notaryusz jako delegowany komisarz sądowy.

© dift.

Mro. 18726. Bom f. f. Landes- ale Sandele- und Wechfelgerichte wird ber Frau Agnes Rylska und herrn Carl Starkel mittelft gegenwärtigen Gdiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben Mendel Freundlich sub praces. 1. Mai 1861 3. 18726 ein Gesuch um Bahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 2126 fl. oft. Bahr. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlunge. auflage unterm 8. Mai 1861 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lander- ale Sandele. und Wechselgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Tarnawiecki mit Cubfituirung des Abvofaten Dr. Pfeitfer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift werden demnach die Belangten erinnert . jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemagigen Rechtsmittel au ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftehenben Rolgen felbst beizumeffen haben merden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landes- als Sandels. und Bechfelgerichtes.

Lemberg, am 8. Mai 1861.

(906)

Aundmachung.

Mro. 30988. Bur Sicherftellung des Umbaues tes Ranale Dr. 51 auf der Vereckoer ungarischen Straffe im Skoler Straffenbaube. dirfe wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Der Fietalpreis beträgt 2348 fl. 6 fr. oft. 2B.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre schriftlichen Offerte bei ber Stryfer Kreisbehorde langftens bie jum 17. f. Dt. ju überreichen.

Die allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertebebing. niffe fonnen bei ter obigen Rreiebehorde oder dem Skoler Straffen. baubegirfe eingesehen merben.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, den 15. Mai 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 30988. Dla zabezpieczenia przebudowania kapalu 51 na Wereckim gościńcu wegierskim w Skoleckim powiecie budowli gościńców rozpisuje sie niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Cena fiskalna wynosi 2348 zł. 6 c. w. a.

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby pisemne oferty swoje przedłożyli Stryjskiej władzy obwodowej najdalej po dzień 17. czerwca r. b.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, mianowicie ogłoszone rozporzadzeniem Namiestnictwa z 13go czerwca 1856 23821 przejrzeć można u rzeczonej władzy obwodowej lub w Skoleckim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic, Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. maja 1861.

(907)Kundmachung.

Mro. 1711. Bur Berpachtung bes Gutes Bialoglowy fammt ber Attineng Neterpince auf zwei ober mehrere Jahre, behufe Dedung ber rudftandigen Steuer und Merarial. Erfage wird die zweite Ligitodion auf den 31. Dai 1861 und eine britte auf den 14. Juni 1861 um 10 Uhr Bormittage im Drte Bialoglowy ausgeschrieben. Das Gut enthält 847 Joch 4883/.. 

Rlafter Acter, 447 Joch 945/.. 

Rlafter Biefen und 223 Jod 1353 DRlafter Butweiden, nebftbei ordentliche Bohn- und Wirthschaftsgebaude, eine Getreide . Baffermuble mit drei Bangen und zwei Wirthebaufer. Die Ligitogionebedingniffe tonnen in ben gewöhnlichen Umisstunden hieramte ober mahrend der Ligitagion in Biatogtowy eingesehen merden.

Der Auerufepreis beträgt 3936 fl. oft. 20. und bas Babium

Bei ber britten Ligitagion werden bie Unbothe auch unter bem

Vistalpreise angenommen.

Die mit den Badien belegten schriftlichen Offerten werden bis dum Eröffnen ber Lizitazion angenommen.

Bom f. f. Bezirksamte.

Załośce, am 12. Mai 1861.

(901) G dift.

Mro. 2237. Bon bem f. f. Zloczower Rreisgerichte mirb tem Unbefannten Wohnortes fich aufhaltenden Nuchem Wiesel, Sandele. mann aus Brody, mit tiefem Etitte befannt gemacht, daß wider benfelben unterm 5. Marg 1861 3. 1370 Leo Finkelstein megen Bahlung ber Wechselsumme von 551 GR. 801/2 Rop. eine Wechselflage überreichte, im Grunde deren dem Wechfelafzeptanten Nuchem Wiesel mit hierortigen handelogerichtlichen Befdluffe vom 6. Marg 1861 3. 1870 aufgetragen wurden, die obige Bechselfumme f. R. G. an ben Rlager Leo Finkelstein binnen 3 Tagen bei Vermeidung der wechsels rechtlichen Exefuzion zu bezahlen.

Da ber Mohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird gu feiner Bertretung der hierortige Gr. Advofat Dr. Skalkowski mit Substitut. fung des grn. Advokaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

icheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, ben 2. Mai 1861.

Dro. 1164. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte in Podhajce Dird hiemit verlautbart, daß über Unfuchen ber Honoratha Holowinb, der Klaudia und Emilia Zeist mit bem Befchluffe vom 3. Dat bil Bahl 1164, Die erefutive Beraußerung bes ju Podhajco biefes Bezirts im Brzezauer Kreife unter CN. 141 gelegenen, auf 2162 fl. in. B. gefcatten Saufes jur Ginbringung der wider bie Eigenthus mer biefes Saufes Hersch Horowitz und Moses Rozmarin erfiegten Summe 1890 ft. 121/2 fr. oft. B. f. Dt. G. in drei Ligitagionetermi. hen bewilliget murde. Die Ligitagionstermine werden auf den 18. Juni Juli und 26. August 1861 ausgeschrieben.

Die Feilbiethung wird in ber hiergerichtlichen Ranglei jedesmal

um 10 Uhr Bormittags beginnen.

Podhajce, am 3 Mai 1861.

Edykt.

Nr. 1164. C. k. sad powiatu Podhajeckiego oglasza nioiejzem, ze na zadanie Honoraty Hołowińskiej, Klaudyi i Emilii Zeist, postanowieniem z 3go maja 1861 l. 1164 przymusowa sprzedaz domu Nr. 141 w Podhajcach tegoż powiatu w obwodzie Brzedańskim położonego, a na 2162 zł. a. w. oszacowanego, dla ode-brania sumy 1890 zł. 121/2 kr. a. w. z przynależytościami u wła-

ścicieli tegoż domu Hersza Horowica i Mojżesza Rozmarina zaleglej, w trzech terminach subhastacyjnych dozwoloną została.

Subhastacya rozpisuje się na 18go czerwca, 23go lipca i 26go sierpnia 1861, i rozpocznie się kazdą razą o 10tej godziało przedpołudniem w tutejszo-sądowej kancelaryi.

Podhajce, dnia 3. maja 1861.

Cdift.

Diro. 17026. Bom Coernowitzer f. f. gantesgerichte merten in Folge Unsuchens bes herrn Basil v. Zotta, Bezugeberechtigten bes in ter Bufowing liegenden Guteantheils Babin, behufs ber Buweifung bes mit dem Erlaffe ber Bufowinger f. f. Grunbentlaftunge - Fonte-Diretzion vom 22. Ottober 1857 Bahl 941 fur das obige Gut bemilligten Urbarial. Entschädigungs - Rapital pr. 5820 fl. 20 fr. RDl., Diejenigen, benen ein Sopothefarrecht auf bem genannten Gutsantheil Bufteht, ale auch biejenigen, welche bas Grundentlaftungetapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes beanspruchen wollen, hiemit auf. gefordert, ihre Forderungen und Unfpruche langstene bie jum 1. Juli 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte ichriftlich ober mundlich

Die Unmelbung hat ju enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, Sausnummer des Anmelders und feines allfälligen Bevoll. madtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

ben Betrag ber angesprochenen Sppothefar- oder sonftigen Forderung sowohl bezüglich tes Rapitale, ale auch der allfälligen Binfen, in someit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

die bucherliche Beziehung der angemeldeten Boft. und

wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an den Unmelder, und smar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murben angefeben merden.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Unmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murte, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweifung seiner Forderung auf das obige Entlastungs : Kapital nach Maßgave ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte und daß biefe fillichweigende Ginwilligung in die Ueberweifung auf ben obigen Entlaftungefapitale. Borfcus auch für bie noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungefapitale gelten murde; bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gebort merben mird.

Der die Anmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs - Kapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung bezüglich jener Berfonen, welche bas obige Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes ansprechen wollten, bat die Folge, daß bas fragliche Grundentlaftungsfapital bem einfdreitenden fattifchen Befiger ausgefolgt werden wird, und jenen Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen ben-

felben geltend ju machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. Marz 1861.

G d i f t. Mro. 18857. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandels: und

Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Israel Ambes die Firma: "I. Ambes" für eine Schnittmaarenhandlung am 25. April 1861 protofollirt hat. Mus dem Rathe bes f. f. Landes. ale Sandels: und Bechfelgerichtes.

Lemberg, am 8. Mai 1861. Coift.

Mro. 967. Bon dem f.f. Lemberger Landesgerichte wird ben, dem Leben und Mohnorte nach unbefannten erbeerflarten Erben des Roch August zw. N. Padlewski u. z. Romuald Padlewski, Antonina de Padlewskie Rojecka und teren auch bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mit bicfem Gbifte befannt gemacht, bag wicer biefelben über Ansuchen bes Leo Rappaport mit dem h. g. Beschluge vom Seutigen Bahl 967- 1861 und ju Gunften beefelben Die Pranorirung ber haftungsverbindlichkeit für die Richtigfeit und Einbringlichkeit des Roch August zw. R. Padlewski mittelft Urfunde vom 9. Februar 1855 gedirten Betrages pr. 596 SRub. 10 Rop. in Gilb. im Laftens stande der Gutsantheile Uherce oder Uhorce, Ztoczower Rreifes, und anderer daselbst haftenden Tabularenzien mit Borbehalt der Rlausel des S. 822 A. B. G. bewilligt murbe. Da der Bohnort berselben bem f. f. Gerichte unbekannt ift, so

wird ihnen der Landes . und Gerichte . Advofat Dr. Honigsmann mit Substitutrung des Landes. und Gerichte-Abvotaten Dr. Mahl auf ihre Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugefiellt. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 22. April 1861.

E bift. (914)

Mro. 19170. Das f. f. Lemberger Landesgericht macht hiemit befannt, daß Advofat Gregor Piszklewicz am 2. Mat 1861 mit Tod abgegangen ift, und bag in fammtlichen bemfelben übertragenen Un. gelegenheiten, in welchen fein befonderer Subflitut ernannt worden ware, jur Mahrung ber Rechte ber Partheien, bem Gregor Piszklie-wicz ber General Substitut in ber Person bes herrn Abv. Pfeifer mit Substituirung bes herrn Abv. Madejski aufgestellt wird, an welde die Bartheien gewiesen werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, den 6. Mai 1861.

G d i f t. (910)

Rro. 602. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte mird hiemit befannt gemacht, bag jur hereinbringung ber burch Franz Gurawski gegen Adam Heym erfiegten Forberungen pr. 2000 fl. R.M. f. D. G. Die exelutive öffentliche Feilbiethung, ber b. o. sub Nro. 203 1/4 gele. genen, bem Adam Heym geborigen Realitat in zwei Serminen, b. i. am 26. Juni 1861 und 17. Juli 1861 um 10 Uhr Bormittage unter ben in ber h. g. Registratur einzufehenden Bedingungen stattfinden

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobenene Werth pr. 17800 fl. 34 fr. KM. angenommen, baber als Babium 10% bes Schähungswerthes nämlich 1780 fl. 4 fr. RM. ber Ligitazions - Kom-

miffion im Baaren ju erlegen fein wirb.

Un ben obigen zwei Terminen wird biefe Realitat nicht unter bem Schätzungewerthe veraußert werben, follte fich aber fein Raufer finden, so wird jur Festsehung erleichternder Bedingnisse bie Tagfa-gung am 2. August 1861 um 10 Uhr Bormittage abgehalten merden, an welcher fammtliche Sabularglaubiger hiergerichts ju erfcheinen haben, widrigens die Richterschienenen dem Untrage der Erscheinenten bei=

fimmend angefeben merben.

Sievon werden ber Bittfteller, ber Sabulareigenihumer Berr Adam fo wie nachstehende Sypothekargläubiger, ale: die Josef Rzeezyckische Ruratelarmasse, Jona Scherer, Ludwig Czechowicz, Rosa Czechowicz, Josef Obmiński, Rosalia Torosiewicz, Marianna Torosiewicz, Athanasius Lewicki, Leo Linde, Johann Wilhelm Knorek, Hermann Klar und die minderjährigen Sidonie, Hermine und Emilie Glaninger theils zu eigenen Sanden, theile zu Sanden ihrer befannten Bertreter verftandigt.

Die Berftandigung der dem Leben und Wohnorte nach unbekann= ten Sppothekargkäubiger, als: Anna Undasz, Andreas Lipowski, Lud-

wig Lendwich, Nicolaus Torosiewicz, Kornelius Nachnehediak, Georg Morawetz, Anton und Emilie Pivernetz, fo wie berjenigen Sypothekargläubiger, welche mit ihren Rechten annoch in die Stadttafel gelangen tonnten, ober benen ber Ligitagionebescheid aus mas immer für einem Grunte vor bem Termine nicht jugeftellt werben fonnte, durch ben jur Mahrung ihrer Rechte unter Ginem bestellten Rurator Landes : Advofaten Dr. Dwernicki mit Cubfituirung bes Larabee, Advofaten Dr. Wurst. R. f. Rreiegericht.

Stanislau, am 17. April 1861.

#### Edykt.

Nr. 602. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszym czyni wiadomo, że na zaspokojenie wygranej przez pana Franciszka Gurawskiego sumy 200 złr. m. k. z p. n. odbędzie się w dniu 26. czerwca 1861 i w dniu 17. lipca 1861 o godzinie 10tej przed południem przymusowa sprzedaż realności Nr. 203 1/4 w Stanisławowie położonej, a do pana Adama Heim nalezacej, pod następującemi warunkami:

1) Cena wywoławcza tej realności jest suma szacunkowa

17800 złr. 34 kr. m. k.

2) Na powyższych dwóch terminach nie sprzeda się tej realności pod szacunkowa wartościa, jezelihy ale kupca nie było, wiec do ustanowienia warunków lzejszych wyznacza się termin na dzień 2. sierpnia 1861 o godzinie 10tej rano, na którym wszyscy wierzyciele tabularni stanać maja, gdyż nicobecni jako przystępując do zdania obecnych uważanemi będą.

3) Jako wadyum obowiązani są licytanci 10% wartości szacunkowej t. j. 1780 złr. 4 kr. m. k. do rak komisyi licytacyjnej

złożyć.

4) Akt szacunkowy i bliższe warunki licytacyjne wolno komu

zależy w tutejszej registraturze przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się egzekwenta, właściciela tabularnego i wierzycieli tabularnych wiadomych do rak własnych; wierzycieli tabularnych zaś, którzy z pobytu i życia są niewiadomi, jako to: Anne Undasz, Jedrzeja Lipowskiego, Ludwika Lendwich, Mikołaja Torosiewicza, Korneliusza Nachnebediak, Jerzego Morawetza, Antoniego i Emilie Pivernetz, jako też wierzycieli, którzyby po rozpisaniu licytacyi do tabuli weszli, albo którymby licytacyjna rezolucya doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego im kuratora adwokata dr. Dwernickiego w zastępstwie dr. Wursta.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 17. kwietnia 1861.

### Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

Kundmachung. (915)(1)

Bei ber beute ftattgefundenen IV. orbentlichen Generalverfamm. lung der Actionare ter f. f. priv. galig. Carl Ludwig Bahn murde Die Superdividende fur das Jahr 1860 mit Acht Gulben oft. Wahr. pr. Actte festgesett, welche im Monate Juli d. J. zugleich mit ben

halbjährigen 5% Zinsen austezahlt werden wird. Die im heurigen Jahre austretenden Berwaltungsräthe Gr. Vincenz Kirchmayer, Fr. f. f. Professor Josef Stummer, wurden Letterer mit 296, Erfterer mit 255 Stimmen wieder gewählt. Un bie Stelle bes britten befinitiv ausgetretenen Bermaltungerathes murbe herr Ladislaus Graf Stadnicki mit 210 Stimmen gemahlt.

Wien, am 16. Mai 1861.

Der Berwaltungerath.

### Obwieszczenie.

Na odbytem dziś czwartem zwyczajnem jeneralnem zgromadzeniu akcyonaryuszów c. k. uprzywilejowancj galicyjskiej kole "Karola Ludwika", oznaczona została dywidenda za rok 1860 pa ośm złotych w. a. od akcyi, która to dywidenda wypłacana będzie w micsiacu lipcu r. b. razem z półrocznemi 5% procentami.

Wysiepujący w tym roku radcy administracyjni: WW. Wincenty Kirchmayer i c. k. profesor Józef Stummer, obrani zostali nanowo, pierwszy 255, drugi 296 głosami. W miejsce trzeciego radcy administracyi, który stanowczo wystąpił, obrany został 210 głosami W. Władysław hr. Stadnicki.

Wieden, dnia 16. maja 1861.

Rada zarzadu.

#### Rundmachung (921)

den Jahrmarkt in Ulaszkowce betreffend.

In dem Markistädtchen Utaszkowce, Czortkower Kreises in Galigien, wird ber Jahrmarft am Feste St. Joannes des Taufere, so wie alle Jahre auch im laufenden Jahre 1861 abgehalten werben, und beginnt schon am 22. Juni 1861.

Diejenigen P. T. herren Raufleute werden aufmertfam gemacht, welche megen Erlangung ber Bewolher ju Ulaszkowce bas Angelb bereits im Sahre 1860 erlegt haben, hiemit annoch aufgeforbert, ben gangen Miethzins bis 15. Juni 1861 ju berichtigen, wibrigens bie Direfzion bemuffiget mare, nach Berlauf vorstehender Frift die Geswölber an andere Bestandnehmer ohne aller Berudfichtigung ber An-

Unfrankirte Schreiben werben nicht angenommen. Unter Ginem wird von ber Buter Direktion mitgetheilt, baß wahrend ter Ukaszkowcer Jahrmarktegeit von der herrschaft geguch. tete Stiere (Schweizer Race), Schwarz- und Rothschaden Driginal-Marzthaler, fo wie aus ber Kreuzung von Marzthaler und Poboliiden Ruben bervorgegangene Buchtfliere, ferner Buchtflore aus einer Glectoral . Schafherbe

von 2 Jahren im Gewichte von 130-140 Pfund, von 1 Jahre im Gewichte von 80-100 Pfund aus freier Sand jum Berfauf offerirt merben.

Bon der Guter Direffion der Berrichaft. Jagielnica, am 15. Mai 1861.

### Uwiadomienie

tyczące się jarmarku w Ułaszkowcach. W miasteczku Ułaszkowcach, cyrkule Czortkowskim w Galicyi, odbędzie się jak w poprzedzających latach tak też i w bieża cym 1861 roku jarmark w dzień św. Jana Chrzcieiela, i rozpoczy<sup>nb</sup> się już z dniem 22. czerwca 1861.

Wszystkich panów kupców, którzy dla osiągnienia sklepów w Ułaszkowcach już w roku 1860 zadatek dali, czyni się uważne mi, wzywając tychże niniejszem, ażeby niezwłocznie najdalej do 15. czerwca 1861 całą kwotę czynszową w Dyrekcyi Pan stwa Jagielnicy złożyli, inaczej bowiem po upłynieniu wyz ozna czonego terminu sklepy te bez wszelkiego względu na złożony za datek innym wynajęte zostaną.

Niefrankowane listy nie będą przyjętemi.

Oraz udziela się niniejszem ze strony Dyrekcyi dóbr Państo Jagielnicy do wiadomości, że podczas jarmarku Ułaszkowieckiego skarbowe własnego chowu szwajcarskiej rasy, czarno- i czerwone srokate prawdziwe tyrolskie (Marthaler) jako też z własnego chowu po tyrolskim byku z krów podolskich pochodzące byki

dwuletne od 130-140 funtów i jednoroczne od 80-100 funtów ważące barany z trzody elektoralnej z wolnej reki sprzedanemi bedą.

Od Dyrekcyi dóbr Państwa.

Jagielnica, dnia 15. maja 1861.